# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. Oftober 1861.

30. Października 1861

(2)

(2023)Konkurs - Kundmadjung.

Bur Erlangung eines Stipenbiume aus ber Seidler'ichen Stipenbienfliftung und zwar im jährlichen Betrage pr. 52 Gulten 50 fr. off. W. für bas laufenbe Schuljahr 1861/2 wird ter Konfurs bis Ende Rovember 1861 ausgeschrieben.

Diefes Stipendium ift fur durftige, in Lemberg geborene, jur evangelichen Religion fich betennende Cohne von Lemberger Burgern, welche bie evangelifde Coule in Lemberg befuden ober tefucht baben, und in Erman lung folder auch für andere aus Galigien geburtige burftige Studierente evangelischer Religion bestimmt, in fo ferne fich überhaupt biefelben über ein gutis sittliches Beiragen und über bewährten Fleiß ausweisen konnen.

3m Genuße res Stipendiums verbleibt der bamit Betheilte burch bie ganze Dauer feiner Studien felbst für ben Fall, als berfelbe nach Beendigung ber evangelischen Soule, hobere Schulen

Sie Erforderniffe gur Grlangung biefes Stipenbinme find folgende:

1) hat der Randidat nachzuweisen, daß er in Lemberg geboren, und ein zur evangelischer Religion sich bekennender Burgerosohn in Lemberg ift, ferner

2) daß er bie evangelische Schule in Lemberg besucht, ober befucht habe;

3) in Ermanglung diefer Kandidaten hat berfelbe nachzuweisen, doß er in Galizien geboren und evangelischer Religion ift;

4) baß er wirklich einer Unterftugung (eines Stipenbiums) be-

5) hat berfelbe mit Beugniffen gu erweifen, bag er burch Fort. idritt in ben Studien, durch Fleiß und gutes sittliches Betragen fich

Die Berleihung des Stipendiums erfolgt von Seite ber f. f. Statthalterei über Borfdlag ber Lemberger Superintenbentur Auge-

burger Ronfession. Bewerber um tiefee Stipendinm haben ihre gehorig belegten Gefuche im Wege ber betreffenden Lebrannalt, ber fie angehoren, bei ber Lemberger Superintendentur innerhalb des Konfurstermines eingu-

Bon ber f. t. galig. Statthalterei. Lemberg, am 4. Oftober 1861.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 59703. Dla uzyskania stypendyum z fundacyi stypendyaloej Seidlerów, a to w rocznej kwocie 52 zł. 50 c. w. a., na bieżący rok szkolny 1861/2 rozpisuje się konkurs po koniec listopada 1861.

To stypendyum przeznaczone jest dla ubogich we Lwowie zrodzonych synów mieszczan Lwowskich wyznania ewanielickiego, którzy do szkoły ewanielickiej we Lwowie uczeszczają lub uczęszczali, a w braku tych, takze dla innych w Galicyi urodzonych ubogich studentów wyznania ewanielickego, jeżli w ogóle mogą się wykazać dobrem zachowaniem moralnem i dowiedzioną pilnością.

W używaniu stypendyum tego pozostaje obdzielony niem przez cały ciąg swoich nauk, nawet w takim razie, jeżli po ukończeniu szkoły ewanielickiej uczęszcza do wyższej szkoly.

Warunki do osiągnienia tego stypendyum są następujące:

1) Ma kandydat udowodnić, że jest rodem ze Lwowa i wyznającym religię ewanielicką, synem mieszczanina Lwowskiego;

2) że do szkoły cwanielickiej we Lwowie uczęszcza lub uczęszczał;

3) w braku takich kandydatów ma kompetent wykazać, że jest rodem z Galicyi i wyznania ewanielickiego;

4) że istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum); i

5) ma wykazać świadectwami, że odznacza się postępem w naukach i dobremi obyczajami.

To stypendyum nadaje c. k. Namiestnictwo na propozycye Lwowskiej superintendentury wyznania augsburgskiego.

Kompetenci o to stypendyum mają przedłożyć swoje podania z załączeniem potrzebnych dokumentów w ciągu terminu konkursowego i za pośrednictwem zakładu - aukowego, do którego pależą, Lwowskiej superintendenturze.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. października 1861.

Ankundigung.

Mro. 32938. Am 26. November 1861 mird megen Berfrach: tung jener Merarial . Gegenstande, welche vom f. f. Finang . Landes: Direfgione Dironomate in Lemberg an lie, ter f. f. Finang-Landes-Direktion fur Digaligien unterftebenden Finang . Begirte = Direktionen, und die tenfelben unterstehenten Liemter verfendet werben, für die Beit vom 1. Janner bis legien Dezember 1862 eine Berhandlung mittelft schriftlichen Offerten in ber Umtekanglei bes Dekonomate abgehalten merben.

Das Otjett ter Beifrachtung bilden vorzüglich bie verschiedenen Amtebrude und Die unbedrudten Papiere, Die Armature- und Ruftungeforten der f. t. Finangmade und überhaupt alle fonftigen ju gefalls. amtlichen Zweden bestimmten Gegenstande mit Ausnahme jener, welche Das Labat- und Ctempelgefall betreffen.

Bon Geiten ber f. f. Finang . Landet . Direfzion mird fein Ausrufepreis festgefest, es ift vielmehr ten Uniernehmungsluftigen übertaffen, solchen in ten Offerien pr. Meile und Beniner Sporco Wie-

ner Gewichtes anzuführen.

Die biebfälligen verstegelten Offerten, welchen bas Babium im Betrage von fechezig Gulben oft. DB. beizuschließen ift, muffen bis jum 25. November 1861 6 Uhr Radmittage beim Finang. Landes Diret: zione = Delonomate überreicht merben.

Die übrigen Ligitagiond-Sedingniffe tonnen jederzeit mahrend bei gemobnlichen Umteffunden bit bem f. l. Finang. Landes Direfgione. Defonomate eingesehen merben.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 17. Oftober 1861.

Ogloszenie.

Nr. 32938. Daia 26. listopada 1861 odbędzie się dla transportu owych przedmiotów craryalnych, które z ekonomatu c. k. skarhowej dyrekcyi krajowej we Lwowie do podlegających c. k. skarbowej dyrekcyi krajawej dla wschodniej Galicyi skarbowych dyrekcyj powiatowych i zostających pod ich kierunkiem urzędów rozsylaja się, na czas od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1862 pertraktacya za pomeca pisemnych ofert w kancelaryi urzędowej eko-· nomatu.

Przedmiotem transporta są głównie rozmaite druki rządowe i niedrukowane papiery, przyrządy uzbrojenia i adjustowania c. k.

straży skarbowej i w ogóle wszystkie inne do celów urzędów dochodowo-skarbowych przeznaczone przedmioty, z wyjątkiem tych, które się tyczą dochodów z tytoniu i stemplów. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej nie wyznacza się żadna cena wywołania, pozostawia się raczej mającym chęć przedsięhierstwa, ażeby takowa w ofertach od mili i cetnara sporco wagi wiedeńskiej przytoczyli

Odnośne opieczętowane oferty, do których wadyum w kwocie sześćdziesięciu złr. w. a. przyłączyć nalczy, muszą do dnia 25. listopada 1861 godziny 6. po południu być podane do ekonomatu skarbowej dyrekcyi krajowej.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć każdego czasu podczas zwyczajnych godzin urzędowych w ekonomacie c. k. skar-

bowej dyrekcyi krajowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 17. października 1861.

Edykt. (2006)

Nr. 40198. C. k. sąd krajowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu i zycia nieznajomych Romana, Kazimierza Płockiego, Ignacego, Wincentego Wronowskiego, i Magdalene Moderowskę lub ich spadkobierców, że Eduard Kopecki przeciw nim pozew o ekstabulacye sumy 31640 zł. z podrzędnemi obowiązkami ut dom. 17. p. 135. n. 7. on, na dobrach Rokitno cieżacej wytoczył, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 25. listopada 1861 o godzinie 11. przed południem ustanowionym został.

Gdy pobyt pozwanych niewiadomym jest, c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich koszta adwokata krajowego Dra. Jablonowskiego z substytucya adwokata krajowego Smiałowskiego kuraterami ustanowił, z którymi więc powyzszy spór wedle postanowieuia są-

dowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzony będzie.

Przypomina się więc pozwanym niniejszym edyktem, żeby na oznaczonym terminie albo sami staneli, albo o dowodach, któremi sprawę swoją poprzeć chcą, zastępców uwiadomili, lub innych obrali, i temu c. k. sądowi krajowemu o tem donieśli, w cgóle wszystkie do obrony swej potrzebne kroki przedsięwzieli, gdyż skutki niedbałości sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 30. września 1861. named the constitution of posts (2028) Kundmachung. (2

Zichnik

HIZEGON

Mro. 8398. Jur Sicherstellung der mit hohem Statthaltereis Erlage vom 12. Oftober 1861 Bahl 66080 genehmigten Lieferung des zur Konftruktion der Fahrbahn in der Gten, 7ten und 8ten Meile der Belzec-Jaroslauer Landesstraffe erforderlichen Stein = und Flußsschotter-Materiales wird hiemit eine Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die bezügliche Lieferung besteht: a) Aus der Erzeugung von 2750 Brismen zu 1/4 Rubit - Klafter Stein in den Brüchen zu Brusno um den Fisfalpreis von

2457 fl. 81 fr. öft. 28.

b) Aus der Bufuhr 2750 Prismen ju 1/4 Rubik-Klafter Stein aus ben Brusvoer Bruden in die Gte, 7te und 8te Melie der ges dachten Straffe um ten Fisfalpreis von 24204 ft. 60 fr.

c) Aus ber Erzeugung von 2750 Priemen zu 1, Kubii, Klafter Schotter in ben Erzeugungsplätzen bei Wietlin und Wysocko am San-Fluße und Zufuhr dieses Materials in die 6te, 7te und 8te Meile der Straffe um ben Fiskalpreis pr. 24879 fl. 90 fr. öst. W. Als weitere Bedingung für diese Steinlieserung wird sestgefest:

1) Die Salfte des ju liefernden Stein- und Schotterquantums muß bis Ende Oftober 1862, Die andere Salfte tagegen bie Ente

Mpril 1863 abgestellt werden.

2) Die zu liefernden Steinprismen mussen auf die von ber Bauleitung bezeichneten Plate abgelagert und geschlichtet werden, wobei aber ausdrücklich bemerkt wird, daß das Material zuerst in die 6te, dann in die 7te und zulett in die 8te Meile abgestellt werden muß.

3) Die Uebernahme des abgelieferten Materiales wird am Ende eines jeden Monats durch die Bauleitung unter Intervenirung des beireffenden Bau-Inspektors erfolgen, wornach auch die Vergutung bei dem f. f. Steueramte in Lubaczow alsogleich angewiesen werden wird.

4) Die Offerten, welche entweder auf die gesammte Stein · und Schotterlieferung ober auch auf beide Artifel insbefondere gestellt werden können, sind längstens bis 20. November I. J. bei der k. f. Kreisbehörde einzubringen, wo teren Eröffnung am 28. November

d. J. erfolgen wird.

5) Jede Offerte muß mit bem 10 % Badium im Baaren oder in f. f. Staatspapieren nach ihrem Kurewerthe belegt sein und die Grklärung enthalten, daß der Offerent den festgesetzten Lieferungs : Besbingnissen sich unterziehe, von Außen aber mit dem Bors und Junamen, Charakter oder Beschäftigung und dem Wohnorte best Offerenten, so wie dem Tegenstande der Lieferung bezeichnet werden.

Ueberdies muß jede Offerte gut verstegelt und ber Unboth nicht

blog mit Biffern fondern auch mit Budiftaben ausgedrückt fein.

6) Die nach dem festgesesten Braflusiv. Termine eingereichten Offerten merben unberudfichtigt jurudgestellt werben.

7) Die sonstigen naheren Bedingungen können bei ber f. f. Kreiebehorde eingesehen merden.

Zolkiew, am 25. Oftober 1861.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 8318. W celu zabezpierzenia rozporządzeniem wys. Namiestnictwa z dnia 12. października 1861 do l. 66080 zezwolonej dostawy kamienia i szutru potrzebnego do konstrukcyi toru w 6tej, 7mej i Smej mili gościńca krajowego Bełzecko-Jarosławskiego rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa ta składa się:

a) z wyłamania 2750 pryzmów w objętości jednej czwartej części kubicznego sąga w kamieniolomach w Bruśnie za ceńę fiskalną 2457 zł. 81 c. w. a.;

b) z przywozu 2750 pryzmów, każda po 1/4 kubicznego sąga z Brusna w 6tą, 7mą i 8mą mile rzeczonego gościńca za cene

fiskalna 24204 zł. 60 c. w. a.;

c) z wydobycia 2750 przyzmów w objętości ½ kubicznego sąga szutru z rzeki Sanu na miejscach w pobliskości wsi Wietlina i Wysocka się znajdujących, tudzież z przywozu tegoz materyału w 6tą, 7mą i 8mą milę gościńca za conę fiskalna 24879 zł. 90 c. w. a.

Jako dalsze warunki rzeczonej dostawy ustanawia się:

1) Polowa odstawić się mającego kamienia i szutru musi być do końca października 1862, druga zaś połowa do końca kwietnia 1863 odwieziona.

2) Pryzmy dowiezione muszą być złożone i ustawione na miejscach przy gościńcu przez kierownictwo budowy oznaczonych, jednakże kładzie się tu ten wyraźny warunek, że odstawienie materyału najprzód w 6tą potem w 7ma, nareszcie zaś w 2ma milę uskuteczpione być musi.

3) Meteryał odstawiony będzie z końcem każdego micsiąca przez kiarownictwo budowy pod dozorem dotyczącego inspektora odebrany, poczem też i wypłata w c. k. urzędzie poborowym Lu-

baczowskim zaraz zaasygnowaną zostanie.

4) Oferty, które albo na calą dostawę lub też na liwerunek kamienia i szutru z osobna mogą bydź wystawione, mają dydź najdalej do 20. listopada b. r. do c. k. urzędu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowanie na dniu 28. listopada b. r. nastąpi.

5) Każda oferta musi być zaopatrzona w 10% wadyum w gotówce lub też w c. k. papierach długu państwa podług ich wartości kursowej i ma zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się pod wszystkie warunki liwerunkowe, zewnątrz zaś musi być oznaczona imieniem i nazwiskiem, stanem lub zatrudnieniem jakoteż i mieszkaniem oferenta i przedmiotem liwerunku.

Nareszcie musí być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana nietylko liczbami lecz także i literami wyrażona.

6) Oferty wniesione po upłynionym terminie prekluzyjnym zostaną bez uwzględnienia zwrócone. 7) O resztę bliższych warunków można się dowiedzieć w c. k. urzędzie obwodowym.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 25. października 1861.

(2019) **E d i k t.** (2)
Nro. 54008. Dom f. k. Landes- als Handels- und Wechselgerichte wird der Frau Anna Starzyńska mittelft gegenwärtigen Editus bekannt gemacht, es habe wider sie Frau Augusta Udrycka verebel. Lauguer sub praes. 22. Oktober 1861 3. 45008 ein Gesuch um Zah-

lungkauflage der Wechselsumme pr. 2000 fl. KM. oder 2100 fl. öß. Währ. s. N. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungkaustage unterm 24. Oktober 1861 Zahl 45003 bewilligt wurde.

Da ber Aufenihalisort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landes- als Handels- und Wechselgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiefigen Advokaten Dr. Wurst mit Substitutung des Abvokaten Dr. Pfeilfer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorg -

schriebenen Weckselordnung verhantelt werden wird.
Durch dieses Stift wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuwigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Volgen selbst beizumessen haben wird.

Dom i. f. Landes- ale handels- und Wechfelgerichte.

Lemberg, ben 24. Oftober 1861.

(2021) G b i f t. (2)

Mro. 44893. Bom bem f. f. Lemberger Landesgerichte in Wechfelsachen wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Ubald v. Augustin mit diesem Edikte bekannt gemacht, das Markus Frenkel sub praes. 21. Oktober 1861 J. 44803 wider benselben auf Grund seines Wechfels alto. 15. Oktober 1858 über 767 fl. B. B. sein Zahlungsaustagegesuch wegen 767 fl. B. B. oder 805 fl. 35 ir. öst. B. f. R. G. hiergerichts eingebracht habe.

Da der Mohnort bes Belangten Ubald v Augustia unbefannt ift, so wird bemfelben ber Landes- und Gerichtsadvolat Dr. Honigsmann mit Substitutrung bes Landes, und Gerichtsadvofaten Dr. Blumenfeld auf bessen Gefahr und Rosten jum Kurator bestellt, und bemeselben der oben angesuhrte Bescheid tieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Mathe bes f. f. Canbesgerichtes in Wechfelfachen.

Lomberg, ben 24. Oftober 1861.

(2007) S b i t t. (2)

Aro. 40200. Bom f. f. Landesgerichte wird ten, dem Leben und Wohnorte nach undekannten Elisabeth Wronowska, Ignatz und Vinceuz Wronowski, dann Singdalena Moderowska oder Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes besannt gemacht, es habe wider dieselben Eduard Kopecki Klage wegen Löschung des, auf den Gütern liokitno II. laut dom. 17. pag. 133. n. 3. on. lastenden Pachtrechtes sammt Superlasten angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Beihandlung die Taufahrt bei diesem f. f. Landesgezrichte auf den 25. November 1861 um 11 Uhr Lormittags auberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das k. k. Landesgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiefigen Landes Abvotaten Dr. Jablanowski mit Substituizung des Landes Abv. Dr. Smiakowski als Karator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriesbenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Goift werden bemnach bie Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbft zu erscheinen, oder tie ersorderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem k. k. Landeszerichte anzuzetgen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtse mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus beren Berarsiumung ente stehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 30. September 1861.

Edykt.

Nr. 40200. C. k. sąd krajowy uwiadamia ninicjszym edyktem z miejsca pobytu i życia nieznajomych Elzbietę Wronowskę, Ignacego i Wincentego Wronowskiego, tudzicz Magdalenę Moderowskę lub ich spadkobierców, że Edward Kopecki przeciw nim pozew o ekstabulacyę prawa dzierzawy na dobrach Rokitno II. dom. 17. pag. 133. n. 3. on. ciezącego wytoczył, w skutek którego termin do ustocgo postępowania na dzień 25. listopada 1861 o godzinie 11tej rano ustanowionym został.

Gdy pebyt pozwanych niewiadomy jest, c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich koszta adw. krajow. dr. Jabłonowskiego z substytucyą adw. krajow. dr. Smiałowskiego keratorami ustanowit, z którymi więc pzwyższy spór wedle postępowania sądowego

dla Galicyi przepisanego przeprowadzony bedzie.

Przypomina się więc pozwanym niniejszym edyktem, żeby na oznaczonym terminie, albo sami staneli, albo o dowodach, którymi sprawę swoją poprzeć chcą, zastępców uwiadomili lub innych obrali i temu c. k. sądowi krajowemu o tem donieśli, w ogóle wszystkie do obrony swoj potrzebne kroki przedsięwzięli, gdyż skutki niedbałości sami sobie przypiszą.

Z rady c, k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 30. września 1861.

-(1)

(2013) Ronfurs.

Mro. 6349. Bei ber f. f. Pof - Expedizion in Podgorze im Krakaner Kreife, ift die Stelle bes Expedienten zu besethen. Mit Diefer Stelle ift eine Befigliung jährlicher Dreihundert Fünfzehn Gulben, ein Amtspaufchale jahrlicher Gunfzig Zwei Gulden 80 fr. of. M. ein Bothenpauschale fur die Beforderung ber Sendungen gwischen Podgorze und Krakau jahrlicher Ginhundert Gulden 80 fr. oft. 23. gegen Abschließung eines halbjährig fundbaren Dienftvertrages und Leiftung einer Raugion im Betrage von 30.) fl. verbunden.

Bemerber um tiefe Stelle baben ihr Gefuche unter Dadmeifung ibrer Renniniffe und Bermogeneverhaltniffe langftene tinnen 3 Bo-

den bei ber Postdirektion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galiz. Poft-Diretzion. Lemberg, ben 10. Olieber 1861.

© bift.

Mro. 6144. Bom Tarcopoler I. f. Kreikeerichte mirb allen auf ten, ber Frau Josefa de Zurakowskie Starzyńska gehörigen, im Czortkaner Kreise gelegenen Gutern Turyleze mit ihren Forderungen verfiderten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß fur bie aufgehobenen unterthänigen Leiftungen mittelft Ausspruches ber f. t. Grund - Ent. laffunge . Kommiffion vom 21. Marg 1855 Bahl 356 auf biefe Guter das Urbarial - Entschädigungs : Kapital in ber Cumme von 19230 fl. 20 fr. RM. ermittelt murbe.

Es werden daher fämmtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich oder schriftlich an biefes f. f. Kreisgericht ihre Anmeldungen unter genauer Angabe des Bor, und Zunamens und Wohnortes (Haus. nummer) des Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Wollmacht beizubringen hat, unter Angabe tee Betrages ber angeiprochenen Sypothelar - Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, als auch ber alifäligen Zinfen, insoweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außer bem Sprengel Dieses i. f. Rieisgerichtes hat, unter Ramhastmachung eines baselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an ten Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden, um fo ficherer bis einschließlich den 16. Tezember 1861 zu überreichen, widrigend ber fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Lagsahung nicht mehr ge=

bort, er in die Ueberweifung seiner Forderung auf das ermittelte Cut-

icabigunge-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein-

willigend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Einwendung

und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten

im Ginne bes g. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes

liebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung

nad Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs=

Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaifer-

lichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben ver-

pagert geblieben ift. Tarnopel, den 21. Stieber 1861.

(2011) © dift.

Mro. 15205. Won bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte mird tem Titus v. Korze nit biefem Gbifte befannt gemacht, bag gegen denfelben auf Ansuchen tes Hersch Luttinger im Grunde Abechfels dato. Michaleny ben 29. Oftober 1860 bie Zahlungsausiage über bie Wechfelsumme von 1550 ff. a.M. unterm 12. Oftober 1861 3. 15205 ctlassen worden ift.

Da ber Bobnort bes Titus v. Kocze unbefannt ift, fo wird bemfelben der Abvolat Dr. Reitmau auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ter oben angeführte Bablunge-

aurtrag tiefee Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernewitz, am 12. Oftober 1861.

C d i f t. (2016)

Mrv. 14843. Bon dem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird dem, bem Wohnorte nach unbefannten Alexander Reus mit diesem Edifte befannt gemacht, daß gegen benfelben auf Unsuchen bes Hersch Seidenstein, Giratar bes Isaac Weigler im Grunde Wechfels ddto. Michaleny 6. Februar 1861 bie Zahlungsaustage über die Wechselsumme von 645 fl. 12 fr. oft. DB. etlaffen worden ift.

Da ber Bobnort bes Alexander Reus unbefannt ift, fo wird Beir Abbolat Dr. West auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beneut, und bemfelben ber oben angeführte Bablungeauftrag biefes

Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 5. Oftober 1861.

(1) (1014)G b i t t.

Mrc. 2552. Bem f. f. Bezirfegerichte Brody wird im Rach-hange jum h. g. Gbifte vom 29ten April 1861 Bahl 2092 jur allgemeinen Kenntniß getradt, daß jur Berhandlung über bas von Breindel Rokach unterm 22. April 1861 Babl 2092 überreichte Gefud, ramentlich über bie angefuchten Rechtewohlthaten ber Guterabtre-

tung und ber Befreiung bom Berfonalarrefte eine neue Tagfahrt auf den 20. Dezember 1861 um 9 Uhr Fruh angeordnet, wogu fammiliche Gläubiger mit dem Beifage vorgeladen werden, daß über die Frage ter Bewilligung oder Michthewilligung ber von Breindel Rokach an. gefuchten Rechtewohltbaten im Falle ber einwilligenden Erklarung ber Glaubiger nach Beendigung der gegen fie eingeleiteten frafgerichtlichen Untersuchung entschieden werden wird.

Brody, ben 21. Oftober 1861.

G b i f t.

Mro. 9741. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Heinrich Dewicz mit biefem Stifte bekannt gemacht, daß die Czernowitzer f. f. Finang Bezirke. Direkzion sub praes. 8. Juli 1861 Babl 9741 um Pranotirung ber Rechtsgebühren von 316 fl. 20 fr. oft. W. als Superlast auf bie, zu Gunften bes Heinrich Dewicz im Laftenftande bet Gutsantheile von Lukawetz mit Berhometh haftenben Summe von 40000 fl. RDl. angesucht habe.

Da ber Mohnort bes Heinrich Dewicz unbefannt ift, fo wird für tenselben ber fr. Atvokat Dr. Roth auf seine Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befdeid die-

fes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Czernowitz, am 28. September 1861.

Konkurs = Eröffnung. Dro. 560. Beim Maschinenwesen G. M. Rriege-Marine find

mehrere Stellen zu befegen, und zwar in nachstehenden Graden: Maschinen. Meister I. Klasse ber 9ten Diaten-Klasse mit 1680 fl. 10ten " 1260 " II.

17 945 " Maschinen-Untermeist. I. 11ien " H. 11ten 630 österreichische Währung jährlichen Gehalt nebst den f. f. Militärbeam.

ten gleicher Diatenflaffe gutommenden Rebengenuffen und Unfpruchen. Bewerber haben ihre Gefuche bis Spatestens 16. Dezember 1861 an bas Marine Obertommanto in Triest gelangen gu laffen, und felbe

burch nachstehende Beugnisse ju bofumentiren: 1. Taufichein ober Geburtegeugniß.

2. Beugniß über vollkommene Tauglichkeit ju Kriegebienften, wo thunlich von einem heheren Militararzte ausgestellt.

3) Politisches und moralisches Boblverhaltungezeugniß. 4) Die Zeugniffe über fach. und fonftige Studien.

5) Lehr= und Arbeitegeugniffe.

6) Beugniffe über bisherige Leiftungen im Mafchinenfache und

besondere im Schiffebampfmaschinen. Befen.

7) Auslander haben überdieß ihren Militar - Freischein und die Erklarung beizubringen, daß fie, im Falle fie in die Effektivität übernommen werben, in ben öfferreichischen Unterthaneband treten wollen. Bewerber fur die beiden hoheren Grade burfen nicht unter 30

und nicht über 40 Jahre, jene fur bie zwei niederen Grabe nicht unter 20 und ebenso nicht über 40 Sahre alt fein. Unerläglide Bedingung ift die Kenntnig bes Deutschen in Sprache und Schrift; bie Kenntniß anderer Sprachen, besondere ber italienischen, frangonichen oder englis iden bient bem Bewerber jur Empfehlung.

Auf befondere Berücksichtigung haben jene Konkurrenten zu rech. nen, welche fich über zur Gee mit Erfolg geleistete Dienfte auszumet.

fen vermögen.

Die Unstellung ift fur ben Beginn eine provisorifde, bei erprobter praftischer Brauchbarkeit wird jedoch die Uebernahme in die Effet. tivität binnen eines Jahres gewährleiffet.

Bom f. f. Marine Ober Kommanbo.

Triest, am 24. Oftober 1861.

Monkurs = Musschreibung.

Mro. 12489. Bur proviforifden Befegung des bei ber Jaworower Stadtfaffa in Erledigung getommenen Stadt:Raffierspoften, mit welchem ein jahrlicher Gehalt von 315 fl. oft. IB. und die Berpflich. tung jum Raugionserlage verbunden ift, wird der Konfurs bie 20. November 1861 ausgeschrieben.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre geborig inftruirten Besuche bis jum obigen Tage bei bem Stadtgemeindeamte in Jaworow

gu überreichen.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Przemysl, den 21. Oftober 1861.

G b i t. Mro. 7348. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird tem, bem Aufenthalte nach unbefannten Leib Spiegel mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unjuden bes Abraham Ehrlich auf Grund bes Wechsels ddto. Wien ten 22. April 1861 über 252 fl. 67 fr. oft. B. demfelben ale Alfzeptanten aufgetragen werde, die eingeflagte Bechfelfumme pr. 242 fl. 67 fr. öft. 2B. fammt Binfen 6% vom 16. Ceptember 1861 und Gerichtstoften pr. 12 fl. 46 fr. oft. 2B. dem Araham Ehrlich ale Giratar binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Grefugion ju bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort desfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber Berr Landes - Advotat Dr. Pawlinski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheib bie:

fee Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreiegerichts.

Sambor, am 16. Oftober 1861.

Dro. 44441. Bom f. f. Lanbesgerichte in Bivilfachen wird mit Bezug auf bie, am 19. August 1861 gahl 33525 verlautbarte Ausschreibung ber erefutiven Feilbiethung ber Guter Szczurowice sammt Attinengten fundgemacht, bag ber babet für Majer Kallir geschehene Borbehalt bes Erfolges feines, gegen bie gleichlautenden Entscheibungen der Untergerichte, mit welchen ber Aufrechthaltung ber Ligitagion obiger Guter gegen Uebernahme ber Sppothefarglaubiger von Seite des Erstehers feine Folge gegeben murbe, ergriffenen Sofrefurfes durch die h. oberstrichterliche abweisliche Entscheidung vom 2. Oftober 1861 Zahl 5938 behoben ift.

Lemberg, am 21. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 44441. C. k. sad krajowy w sprawach cywilnych odnośnie do obwieszczonej dnia 19. sierpnia 1861 l. 33525 egzekucyjnej licytacyi dobr Szczurowice z przynależytościami wiadomo czyni, iz przy tem obwieszczeniu na rzecz p. Majera Kallira uczynione zastrzeżenie co do skutku jego rekursu nadwornego przeciw równobrzmiącym uchwałom niższych sądów, mocą których odmówiono, by licytacya powyższych dóbr pod warunkiem zaspokojenia wierzycieli hypotekowanych przez kupiciela za ważną uznaną została,

(1993) Rundmachung. (3) w skutek odmownej uchwały c. k. najwyższego sądu nadwornego z dnia 2. października 1861 do l. 5938 usuniete zostało.

Lwów, dnia 21. października 1861.

Nr. 1018. Bur Erefugion ber Refiforderung bes Johann Weissenbach witer Simion Prendij von 45 fl. 55 fr. oft. B. f. N. G. wird die auf 235 fl. geschatte Bauernreglität sub Mro. 37 in Russ-Moldawitza am 18. November, 16. Dezember 1861 und 29. Janner 1862 in der Bezirksgerichtskanzlet zu Kimpolung stets um 10 Uhr Bormittage ligitirt werden.

Das Babium beträgt 10%, die Ligitagionsbedingnisse liegen gu

Jedermanne Ginficht im Umte.

Bom f. t. Bezirksamte als Gericht.

Kimpolung, am 14, Ofrober 1861.

© dift. Nro. 14002. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Ebiftes brannt gemacht, baß Heinrich Pardini bie Rirma unter eben bemfelben Mamen fur eine Buche, Runfte und Diufikalien = Handlung fammt Leitbibliothek in Ozernowitz hiergerichte am

17. September 1861 gezeichnet hat. Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz. ben 21. Ceptember 1861.

## Anzeige-Blatt.

(2009)Kundmachung.

Der auf ber galig. Carl Ludwig-Bahn bestehende Agio-Bufchlag, und zwar feit 15. April I. 3. mit 25% auf den allgemeinen Gebuhrentarif, und feit 1. Diai I. 3. mit 10% auf den Militartarif, bleibt bis auf Beiters auch für die neu eröffnete Bahnftrede Przemysl-Lemberg in Wirlfamkeit.

Diesem ju Folge und mit Bezug auf die hierortigen Rundmadungen vom 30. Marg und 1. Juli 1861 werden auch fernerhin von

biefem Agio-Buschlage ausgenommen:

a) Brenne, Baue, Werte und Rutholzer, Cale, Nobeisen, Gifen und gemeine Gifenwaaren, welche in die I. Sarifstlaffe gehoren; Ralt, Ziegel, Schiefer, Baufteine, Gipe, Cement, Dungungemit-tel aller Art, Knollengewächse (Erbapfel, Ruben);

b) Spiritus und Branntwein in Faffern, welche in ben Stationen Jaroslau, Radymno, Przemyśl, Mościska, Sądowa-Wisznia, Grodek und Lemherg nach Krakau und über Krakau weiter jur

Beförderung gelangen;

c) Borftenvich, welches in ben fammtliden Ctationen in ber Rich. tung gegen und über Krakau gur Beforderung aufgegeben wird;

d) Hornvieh, weldes in ben Stationen Jaroslau, Radymno, Przemysl, Mosciska, Grodek und Lemberg jur Beforderung nach und über Krakau weiter aufgegeben wird;

e) Rupfenleinmand, melde in ten Stationen Rzeszow, Lancut, Przeworsk, Jaroslau, Radymno, Przemyśl, Mościska, Sądowa-Wisznia, Grodek und Lemberg gur Berfrachtung gegen und über Krakau gelangt;

f) der Bereinetarif über ten bireften Berfehr zwischen Lemberg und Breslau;

ber Spezial-Rohlentarif;

h) ber Bochniaer Spezial-Salztarif;

i) Die Bielitzer Spezial-Tarife A, B und C. Wien, am 17. Oftober 1861.

## K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

Zaprowadzone na kolei galicyjskiej Karola Ludwika dodatki azya, a to z dniem 25. kwietnia b. r. 25% do taryfy zwyczajnej, a z dniem 1. maja 10% do taryfy wojskowej, pobierane będą nadal także na nowo-otwartej przestrzeni między Przemyślem a Lwowem.

Odpowiednio temu i odnośnie do tutejszych obwieszczeń z dnia 30. marca i 1. lipca r. b. także i nadal od opłaty tegoż dodatku

beda wolne:

a) Drzewo opałowe, budulcowe, fabryczne i stolarskie, sól, żelazo jako surowiec lub materyał i wyroby żelazne ordynarne, należące do I. klasy; wapno, cegła, łupek, kamień budowlany, gips, cement, nawóz wszelkiego rodzaju, rośliny okopowe ziemne (n. p. ziemniaki, buraki);

b) spirytus i wódka w beczkach oddane na kolej w Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, Mościskach, Sądowej-Wiszni, Gródka lub we Lwowie z przeznaczeniem do Krakowa i za Kraków;

c) nierogacizna oddana w którejkolwiek stacyi do przewozu w kiernoku ku Krakowu i za Kraków;

d) bydło rogate, oddane w Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, w Mościskach, w Gródku lub we Lwowie z przeznaczeniem do Krakowa lub dalej;

e) płótno ordynaruc zgrzebne, oddane na kolej w Rzeszowie, Łańeucie, Przeworsku, Jarosławiu, Radymaie, Przemyślu, Mościkach, Sądowej-Wiszni, w Gródka lub we Lwowie, do przewezu w kierunku ku Krakowu lub dalej;

f) taryfa specyalna wydana dla bezpośredniego obrotu handlowego

między Lwowem a Wrocławiem;

g) specyalna taryfa dla wegla kamiennego;

h) specyalna taryfa od przewozu soli z Bochni;

i) specyalne taryfy A, B i C dla Bielska. Wiedeń, dnia 17. października 1861.

# K. K. priv. gal. Karl Ludwig = Rahn.

#### (2010)Kundmachung.

Die f. t. priv. galig. Carl Lutwig-Bahn bringt zur allgemeinen Renntniß, daß bie Bahnstrede von Przemyśl bis Lemberg mit ben Stationen Medyka, Mosciska, Sadowa-Wisznia, Grodek, Kamienobrod, Mszana und Lemberg, am 5. November 1. 3. für ben Perfonen- und am 15. November 1. J. für ben Sachen Transport dem öffentlichen Verfehre übergeben werden wird.

Bon tiefen Tagen angefangen findet bie Aufnahme von Berfonen, die Auf- und Abgabe von Gepad, Gilgutein und Frachten in allen den genannten Stationen, mit alleiniger Ausnahme von Kamienobrod, welche bloß fur die Personen- und Gepads - Aufnahme be-

ftimmt ift, fatt.

Gbenfo mird der bieberige direfte Bereinsguter-Berfehr zwifden Przemyśl und Breslau vom 15. Morember b. S. aufgehoben, und ce tritt von biefem Tage ein folder zwischen Lemberg und Breslau in's Leben.

Bien, am 20. Oftober 1861.

### C. K. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

(3)

C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Lodwika podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na przestrzeni tejże kolei miedzy Przemyślem a Luowem obcjmującej stacye: Medyka, Mościska. Sądowa-Wisznia, Gródek, Kamienobrod, Mszana i Lwów rozpocznie sie dla publiczności z dniem 5. listopada b. r. przewóz osób, zaś z dniem 15. listopada b. r. przewóz ciężarów.

Począwszy od tego czasu odbywać się bedzie przyjmowanie podróznych, rzyjmowanie i oddawanie pakunków (tłumoków), przesyłek spiesznych i ciężarów po wszystkich stacyach wyzwymienionych z wyjatkiem Kamienobrodu, gdzie tylko podróznych i pa-

kunek takowych przyjmować się będzie.

Dotychczasowy bezpośredni obrót towarów między Przemyślem a Wrocławiem również z dniem 15. listopada b. r. ustaje, a natomiast rozpoczyna się takiż obrót miedzy Wrocławem a Lwc-

Wiedeń, dnia 20. października 1861.